# Amtsblatt Zemberger Beitung.

## Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

28. Juni 1861.

Nº 143.

21. Czerwca 1861.

(1106) Kundmachung.

Mr. 38490. Bur Siderstellung der Dechtofflieserung (Erzeugung, Bufuhr, Zerschläglung und Schlichtung) für ten Brzezauer Straßen-raubezirt im 4. Wiertel der 10, dann 1., 2. und 3. Niertel ter 11. Meile der Brzezauer Berbindungsstraße, und in die ganze 1, 2. und 3. Meile der Bursztyner Verbindungsstraße pro 1862 wird hiemit die Offertverhandlung ausgeschrieben.

Das Erfordernip besteht in 2110 Dedftoffprismen im Fietal.

preife von 5246 fl. 70 fr. oft. 28.

Die sonstigen allgemeinen und speziellen, namentlich die mit der h. o. Berordnung vom 13. Juni 1856 3. 23821 fundgemachten Ofsfertebedingnisse können bei ter Breczaner f. f. Kreisbehörte ober dem dortigen Straßenbauzitke eingesehen werden.

Unternehmungelustige werden hiemtt eingeladen, ihre mit 10% Wablum belegten Offerten längstens bis jum 18 f. M. bei der Brze-

aner f. f. Rreiebehorde ju überreichen.

Machträgliche Anbothe werden nicht berücksichtiget werden. Was hiermit zur allgemeinen Kenntniß gebracht wird. Bon der f. f. galiz. Statthalterei.

Lemberg, am 17. Juni 1861.

#### Obwieszczenie.

Nr. 38490. Dla zabezpieczenia liwerunku kamienia (wydobycia, dostawy, rozbicia i szutrowania) dla Brzeżańskiego powiatu budowli gościńców na 4. éwierci 10tej i na 1., 2. i 3. ćwierci mili 11tej Brzeżańskiego gościńca komunikacyjnego i na całą 1., 2. i 3. mile Bursztyńskiego gościńca komunikacyjnego na rok 1862 rozpisuje się niniejszem licytacyę za pomocą ofert.

Dostarczyć potrzeba 2110 pryzm kamienia za cene siskalną

5246 zir. 70 c. wal. austr.

Inne warunki licytacyi tak ogólne jak specyalne, mianowicie ogłoszone rozporządzeniem tutejszego Namiestnictwa z 13. czerwca 1856 l. 22821 przejrzeć można u Brzeżańskiej c. k. władzy obwodowej lub w tamtejszym powiecie budowli gościńców.

Mających chęć licytować zaprasza się niniejszem, ażeby oferty swoje z załączeniem 10% wadyum przedłożyli najdalej po dzień 18.

lipca r. b. c. k. władzy obwodowej w Brzezanach.

Poźniejsze oferty nie będą uwzględnione. Co się niuicjszem podaje do wiadomości powszechnej. Z c. k. galic. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 17. czerwca 1861.

Nro. 21416. Bom f. f. Lemberger Landesgerichte wird dem in Kijew in Rußland wohnenden Herrn Karl Gromadziński mittelst gegenwärtigen Ediftes befannt gemacht, es habe wider tenselben Herr Johann Balko wegen Zahlung von 3078 fl. 15½ fr. öst. M. am 26. Dezember 1860 z. 3.51647 eine Klage angetracht und um richterliche Hilfe gebeten, worüber der Termin zur mündlichen Verhandlung auf den 26. August 1861 um 10 Uhr Vormittags erstreckt wurde.

Da ber Aufenthaltsort des Belangten gegenwärtig in Kijew in Rußland ift, so hat das f. f. Landesgericht zu seiner Bertretung und auf seine Gefahr und Koften den hiesigen Advosaten Dr. Pfeiffer mit Substituzion des herrn Advosaten Dr. Hönigsmann als Kurator bestellt, mit welchem die angebrachte Nechtsfache nach der für Galizien vorgeschriebenen Gerichtsordnung verhandelt werden wird.

Durch diefes Edift wird bemnach ber Belangte erinnert, jur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen, oder die erforterlichen Rechtsbehelfe dem bestelten Vertreter mitzutheilen, oder auch einen andern Sachwalter zu mahlen und diesem Landesgerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Vertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechts, mittel zu ergreifen, indem er sich die aus beren Verabsaumung entste henden Folgen selbst beizumessen haben wird.

Bom f. f Landesgerichte.

Lemberg. am 3. Juni 1861.

#### Edykt.

Nr. 21416. C. k. sąd krojowy Lwowski p. Karola Gromadzińskiego w Kijowie w Rossyi mieszkającego niniejszem uwiadamia, ze p. Jan Bałko przeciw niemu o zapłaceniu 3078 zł. 15½ c. w. a. pod dniem 26. gradnia 1860 do 1 51647 pozew wniósł i pomocy sądowej wezwał, w skutek czego do ustnego postępowania termin na 26. sierpnia 1861 o godzinie 10tej przed południem odroczony został.

Ponieważ miejsce pobytu zapozwanego obecnie w Kijowie w cesarstwie Rossyi jest, przeto c. k. sąd krajowy postanowił na wydatki i niebezpieczeństwo obrońcą p. adwokata krajowego Pfeiffer, zastępcą zaś jego p. adwokata krajowego Hönigsmann, z którym wytoczona sprawa według ustawy sądowej galicyjskiej prze-

prowadzona zostanie.

Wzywa się więc zapozwany niniejszem obwieszczeniem, aby w należytym czasie som stanał, lub potrzebne do obrony dowody postanowionemu obrońcy udzielił. lub tez innego obrońcę sobie wybrał i sądowi oznajmił, w ogólności zaś służących do obrony prawnych środków użył, w przeciwnym bowiem razie wynikłe z zaniedbania skutki sam sobie przypisać będzie musiał.

Z rady c. k. sądu krajowego.

Lwów, 3. czerwca 1861.

(1086) Rundmachung.

(2)

Mro. 12809. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte wird hiemit befannt gemacht, daß bei demselben zur Hereinbringung ber von ber galizischen Sparkasse gegen die minderjährigen Josef, Domicella, Isidora, Rosa, Constatia, Thecla und Josesina Seja ersiegten Forderung von 4326 fl. 28 fr. RM. s. M. G. die exetutive Feilbiethung ber in Lemberg sub Nro. 9 1/4 gelegenen Realität am 25. Juli 1861 um 4 Uhr Nachmittags abgehalten, und daß bei tiesem Termine die obige Realität auch unser dem Schähungswerthe von 21398 fl. 67 fr. öpt. Währ. veräußert werden wird.

Als Badium wird der Betrag von 1140 fl. bestimmt, welcher im Baaren oder in Etnlagsbucheln der galigischen Sparkasse ju erle-

gen fein wirb.

Der Chöhungsaft und die Feilbiethungebedingungen fonnen in ber biergerichtlichen Registratur eingesehen oder in Abschrift erhoben methen

Bon biefer Feilbiethung werben die tem Wohnorte nach unbefannten Josef, Domizella, Isidora und Rosa Seja als Mutter und Bormünderin der minderjährigen Constantia und Josesine Seja, ferner die liegende Masse der Thekla Seja und Maria Orzet, durch den Kurator herrn Advosaten Dr. Hosmann mit Substituirung des herrn Landes-Advosaten Dr. Dabozański, endlich diesenigen, denen der Feilbiethungsbescheid nicht zugestellt werden könnte, oder welche mittlerweise in die Stadttasel gelangen sollten, durch den Kurator herrn Advosaten Dr. Madejski mit Substituirung des herrn Landes-Advosaten Dr. Maciejowski verständigt.

Bom f. f. Landesgerichte.

Lemberg, ten 5. Juni 1861.

#### Obwieszczenie.

Nr. 12809. Lwowski c. k. sąd krajowy podaje niniejszem do publicznej wiadomości, że w tymże na zaspokojenie wierzycieli przez galicyjską kasę oszczędności przeciw matoletnim Józefowi, Domicelli, Izydorze, Rozy, Konstancyi, Tekli i Józefinie Seja w kwocie 4326 ztr. 28 kr. m. k. wywalczonej z przynależytościami przymusowa sprzedaż realności we Lwowie pod l. 9 ½, położonej, dnia 25. lipca 1861 o godzinie 4tej po poludniu odbędzie się, i w tym terminie rzeczona realność nawet niżej ceny szacunkowej 21398 zt. 67 c. w. a. sprzedaną będzie.

Za wadyum wyznacza się kwotę 1140 zł. w. a., która w gatówce lub w książeczkach galicyjskiej kasy oszczędności złożono

być ma.

Akt oszacowania i warunki licytacyjne można w registraturze

tutejszo-sadowej przejrzeć, lub odpisy takowych uzyskać.

O tej licytacyi zawiadamia się z miejsca pobytu niewiadomych Józefa, Domicellę, Izydorę i Rozę Sejów, potem Rozę Sejówa jako matkę i opiekunkę nieletnich Konstancyi i Józefiny Sejównych, tudziez masę nieobjętą ś. p. Tekli Sejównej i Maryę Orzeł przez kuratora pana adw. dr. Hofmanna w zastępstwie pana adw. dr. Dąbczańskiego, nareście tych, którymby uchwała licytacyjna doręczoną być niemogła, lub którzyby tymczasem do tabuli miejskiej weszli, przez kuratora pana adw. dr. Madejskiego w zastępstwie pana adw. dr. Maciejowskiego.

Z rady c. k. sadu krajowego.

Lwów, dnia 5. czerwca 1861.

(1100) E d y k t. (2)

Nr. 3749. C. k. urząd powiatowy w Rohatynie jako sąd wiadomo czyni, że Iwan Furniak także Goldak zwany, włościanin w Putiatyńcach, w maju 1842 r. bez testamentu zmart.

Sąd nieznając pobytu Antoniego Furniaka także Goldak zwanego, do spadku po tymże powołanego, wzywa onego niniejszym edyktem, by się w przeciągu roku od dnia niżej wyrażonego licząc w sądzie tutejszym zgłosił i oświadczenie do spadku cznaczonego, wniósł, gdyż w razie przeciwnym spadek z oświadczonemi spadkobiercami i kuratorem Filipem Jejno dla niego ustanowionym, będzie przeprowadzonym.

C. k. urząd powiatowy jako sąd.

Rohatyn, dnia 24. kwietnia 1861.

### Konfurs

ber Gläubiger bes Leiser Oehlgiesser.

Mro. 66743. Bon bem f. f. Landesgerichte zu Czernowitz wird über bas gesammte mo immer besindliche bewegliche, bann über bas in Kronländern, in welchem bas a. h. Patent vom 20. November 1852 Mro. 251 R. G. B. Mirksamfeit hat, etwa gelegene unbewegliche Bersmögen des hiefigen Krämers Leiser Oehlgiesser der Konfurs eröffnet.

Wer an diese Konfuremasse eine Forderung stellen will, hat dies felbe mittelft einer Rlage miter ben Ronfuremaffavertreter gerin Dr. Reitmann, fur beffen Stellvertreter Berr Dr. Wolfeld ernannt murbe, bei biefem Landesgerichte bis 31. August 1861 anzumelben, und in ber Rlage nicht nur die Richtigkeit ber Forberung, fondern auch bas Recht, fraft beffen er in biefe ober jene Rlaffe gefett gu werden verlangt, ju erweifen, mibrigene nach Berlauf bee erftreftimm. ten Tages Riemand mehr gehort werten murbe, und Jene, die ihre Forderung bis bahin nicht angemelbet hatten, in Rudficht bes gefamm. ten, jur Konfuremaffe gehörigen Bermögene ohne alle Auenahme auch tann abgewiesen fein follen, wenn ihnen wirklich ein Kompensazione, recht gebuhrte, wenn fie ein eigenthumliches Gut aus ber Daffe gu fordern hatten, oder menn ihre Forderung auf ein liegendes Gut fichergestellt ware, so zwar, bag folde Glaubiger vielmehr, wenn sie etwa in die Daffe schuldig sein sollten, die Schuld ungehindert des Roms pensaziones, Eigenthums voter Pfanbrechtes, bas ihnen fonft gebuhrt hatte, ju berichtigen verhalten merden murben.

Bur Dahl des Bermögensverwalters und der Gläubigerausschüffe wird die Tagsahung auf ben 4. September 1861 Bormittags 9 Uhr bei

biefem Landesgerichte anberaumt ..

Bom f. f. Lanbesgerichte.

Czernowitz, am 25. Mai 1861.

(1092) Rundmachung.

Nro. 10696. Dom Lemberger f. f. Landesgerichte wird hiemit bekannt gemacht, daß bei demselben zur Hereindringung der von Josesa Nowak gegen Perl Goldsarb und Sara Noskes ersiegten Summe von 1274 fl. WW. f. R. G. die exefutive Feilbiethung der in Lemberg sud Nro. 585 3/4 gelegenen, dem Samson Goldsard, der Debora oder Dwora Goldsard und Ettel Beile zw. M. Goldsard gehörigen Realität in drei Terminen, d. i. am 26. Juli, 30. August und 16. Oktober 1861 jedesmal um 3 Uhr Nachmittags abgehalten, und daß bei diesen Terminen die obige Realität unter dem Schätungswerthe von 2976 fl. 25 fr. öst. W. nicht hintangegeben werden wird.

Bum Ausrufspreise wird ber obige Schähungewerth, und als Babium 10% bes Schähungswerthes, b. i. die Summe von 280 fl.

öft. 2B. bestimmt.

Die Schähungsurlunde und die Feilbiethungsbedingungen konnen in ber h. g. Registratur eingesehen oder Abschriften berfelben erhoben merben.

Die bem Wohnorte nach unbefannten Gläubiger Hersch Adler und Schia Hersch Kissling, bann alle jene, welche mittlerweite bingliche Rechte über der Realität Nro. 585 3/4 erwerben sollten, oder benen die, die Feilbiethung dieser Realität betreffenden Bescheide nicht zugestellt werden könnten, werden durch den für dieselben in der Person des Abvokaten Dr. kangor mit Substitutrung des Abvokaten Dr. Hofmann bestellten Kurator verständigt.

Mus bem Mathe bes f. f. Lanbesgerichtes.

Lemberg, am 29. Mai 1861.

### Obwieszczenie.

Nr. 10696. Lwowski c k. sąd krajowy podaje niniejszem do publicznej wiadomości, że w tymzena zaspokojenie sumy 1274 złr. ww. z p. n. przez Józefe Nowak przeciw Perli Goldfarb i Sarze Noskes wywalczonej przymusowa sprzedaż realności we Lwowie pod 1. 585 3/4 polożonej, Samsona Goldfarb, Debory czyli Dwory i Ettel Beile dw. im. Goldfarb własnej, w trzech terminach, to jest: 26. lipca, 30. sierpnia i 16. października 1861, kazdy raz o godz. 3ej po południu odbędzie się, i że w tych terminach rzeczona realność niżej ceny szacunkowej 2796 zł. 25 c. w. a. sprzedaną niebędzie.

Za cene wywołania służyć ma powyższa wartość szacunkowa,

a za wadyum 10% tejże t. j. ilość 280 zł. w. a.

Czyn oszacowania i warunki licytacyjne można w tutejszosądowej registraturze przejrzeć, lub odpis takowych uzyskać.

Wierzycieli Hersza Adlera i Schije Hersza Kissling z pobytu niewiadomych, potem wszystkich tych, którzyby tymczasem rzeczone prawa na realności 585 3/4 nabyli, lub którymby rezolucye na niniejsza sprzedaż się ściągające doręczone być nie mogły, zawia-

damia się przez kuratora dla nich w osobie pana adw. dr. Fangora w zastępstwie pana adw. dr. Hofmanna ustanowionego.

Z rady c. k. sadu krajowego. We Lwowie, dnia 29. maja 1861.

Nr. 2488. Nom f. f. Bezirksgerichte in Brody wird dem ahmefenden und dem Wohnorte nach unbekannten Israel Barat mittelst des gegenwärtigen Ediftes bekannt gemacht, es habe wider denselben und wider Sossie Barat der Brodyer Insaße Leib Sam sub praes. 4. Mai 1861 3. 2488 ein Gesuch wegen erekutiver Abschähung der dem Israel Barat, der Sossie Barat und bem Leib Sam als Erben des Mendel Barat gehörigen Hälfte der Realität sub Nr. 420 in Brody zur Hereinbringung der von Feige Franzos gegen Mendel Barat ersiegten und an Leib Sam übergangenen Forderung pr. 75 SRub. s. R. G. ansgebracht, welches unterm Seutigen aufrecht verbeschieden und zur Worsnahme der exefutiven Abschähung der 1. Juli 1861 Früh angeordnet wurde.

Da der Aufenthaltsort des Israel Barat unbefannt ift, so bat bas Gericht zu deffen Bertretung und auf feine Gefahr und Koften den Brodyer Insagen Hersch Barat zum Aurator bestellt und bemfelben den fur Israel Barat bestimmten Exefuzionsbescheid zugestellt.

Durch dieses Edikt wird bemnach Israel Barat erinnert, zur obbestimmten Zeit entweder selbst zu erscheinen ober die erforderlichen Rechtsbehelfe dem bestellten Kurator mizutheilen oder auch einen anberen Bertreter diesem Gerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Vertheidigung dienlichen Rechtsmitteln zu erzreifen, indem er sich die aus der Berabsaumung entstehenden Folgen selbst beizumessen haben wird.

Bom t. f. Bezirfegerichte.

Brody, am 12. Juni 1861.

\*Nio. 2306. Bon bem f. f. Bezirksamte als Gericht zu Stryj wird bem Johann Babuchowski, gewesenen Tagschreiber des Stryjer f. f. Bezirksamtes, mit diesem Ediste bekannt gemacht, daß die f. f. Finanzprokuratur unterm 8. Juni 1861 Zahl 2306 das Gesuch um exekutive Pfändung und Schäung seiner vom f. k. politischen Bezirksamte in Stryj in Beschlag genommenen Mobilien im Grunde rechtskräftigen Urrheiles des Samborer f. f. Kreis als Strafgerichtes vom 22. November 1860 Zahl 7888 zur Hereinbringung der von ihm aushaftenden Erstäte aus Anlaß der während seiner Berwendung beim f. k. Bezirksamte veruntreuten Beträge in der Gesammtsumme pr. 88 sl. 44 fr. öst. B. überreicht hat, und die exekutive Mobilarpfändung und Schähung mit dem hiergerichtlichen Beschluße vom Heutigen z. 3. 2306 bewilligt worden ift.

Da der Wohnort bes Johann Babuchowski unbekannt ift, so wird demselben der Herr Landes, und Gerichts-Advokat Dr. Dzidowski mit Subsituirung tes herrn Landes, und Gerichts-Advokaten Dr. Fruchtmann auf seine Gefahr und Rosten jum Kurator bestellt, und bemselben der oben angeführte Bescheid dieses Gerichtes jugestellt.

Bom f. f. Bezirfeamte ale Gericht.

Stryj, am 13. Juni 1861.

(1103) Kundmachungt (2)

Nro. 3822. Lon Seite ber Tarnower f. f. Rreisbehörde wird zur Besehung ter provisorischen Stadtkämmerei-Borstehersstelle in Tuchow mit dem Gehalte jahrlicher 315 fl. oft. W. ber Konkurs hiermit eröffnet.

Bewerber um biefe Stelle haben ihre gehörig belegten Gesuche, wenn sie bereits in Staats oder städtischen Diensten stehen, im Wege ihrer gegenwärtigen Behörde, bisher Unangestellte jedoch im Wege der f. f. politischen Behörde des Bezirfes, in dem sie ihren stabilen Wohnort haben, binnen 6 Wochen nach dem Tage der letten Einsschaftung anher einzubringen.

Tarnow, ben 5. Juni 1861.

#### Obwieszczenie.

Nr. 3822. C. k. władza obwodowa Tarnowska ogłasza niniejszem konkurs do tymczasowego obsadzenia posady przełożonego kamery miejskiej w Tuchowie z pensya roczna 315 zł. w. a.

Ubiegający się o tę posadę mają swoje dokładnie zaopatrzone podania, piastujący urząd rządowy lub inny przez swoją władzę, nie piastujący zaś zaducgo przez powiat, w którym stale mieszkają, w przeciągu 6 tygodni od dnia ostatniego ogłoszenia, do tutejszej władzy obwodowej wnieść.

Tarnów, dnia 5. czerwca 1861.

(1094) R p n f n r f. (2

Rro. 17233. Bei der Finang : Landes : Diretzion in Lemberg ift eine Umtetienersfielle mit dem Gehalte jahrlicher 315 fl. oft. B.

zu befeter

Beweiter um tiese Stelle haben ihre gehölig dokumentirten Gesuche unter Nachweisung des Alters, Religionsbekenntnißes, der erswordenen Kenntniß des Schreibens und Lesens binnen sechs Wochen im Wege ihrer vorgesehten Behörden bei der k. k. Finange Landesdierekzion in Lemberg einzubringen, wobei bemerkt wird, daß neben den sür eine Zivilanstellung bei den oftgalizischen Finanzbehörden vorgesmerkten Militärs um diesen Dienstposten nur jene Individuen mit Aussicht auf Ersolg sich in Kompetenz sehen können, welche bereits zur Staatsverwaltung im Dienstverdande stehen oder sich im Stande der Quieszenz besinden, und daß Angestellte der k. Kinanzwache nur in so ferne die Kompetenz besishen, als sie die mit der kaiferlichen Berordnung vom 29. Jänner 1858 (Berordnungs Blatt ex 1858 pag. 79) vorgezeichneten Bedingungen nachzuweisen vermözen.

Lemberg, am 11. Juni 1861.

Nr. 23240. Bom f. f. Landes, als Handels, und Wechselge, richte wird hiemit kundgemacht, daß Mayer Reinhold seine Firma: "Mayer Reinhold" für eine Krämerei mit gemischten Waaren am 29. Mai 1861 protokollirt hat.

Lemberg, am 6. Juni 1861.